## Nº 299.

# Posener Intelligenz = Blatt.

## Freitag den 14. December 1832.

Angekommene Fremde vom 12. December 1832.

Hr. Guteb. v. Matowefi aus Rybowo, Hr. Commiff. v. Bochynsfi aus Groß-Wilke, I. in No. 1 St. Martin; Sr. Guteb. Lawidi aus Dinofo, Sr. Rus pniewefi aus Buf, fr. Rurczewefi aus Wagrowiec, fr. Raufmann Sam. Ifaac und hr. Kaufm. Cohn aus Breslau, I. in No. 168 Dafferfrage; Gr. Guteb. Roch aus Baice, Gr. Guteb. v. Bronifowoffi aus Golejewfo, I. in Ro. 384 Ger= berfirage; Frau Guteb. Karolewefa aus Bardy, Gr. Guteb. Radonefi aus Wielanowo, Frau Guteb. Drweska aus Ziembowo, Hr. Guteb. Lewandowski aus Samter, Gr. Guteb, Befgeweff aus Napachanie, I. in No. 394 Gerberftrafe; Sr. handlunge-Commis Beer Maybaum aus Barfchau, 1. in No. 26 Ballifchei; Sr. Landrath v. Czarnowski aus Gogolewo, Br. Laudichafts-Rath George und Br. Guteb. George aus Dobromol, Sr. Guteb. Cfargonefi aus Rzezno, I. in No. 99 Wilde; Hr. Guteb. v. Glifzegynöfi aus Gora, Hr. Guteb. Buchlinefi aus Murfowo, I. in Do. 251 Bredlauerftraße; Gr. Burger Siejewicz aus Grah, Gr. Pach= ter Lehmann aus Rlong, fr. Mbminifirator Fischbach und Sr. Gaftwirth Frang aus Godlin, Gr. Handler Ruhnke aus Bobernik, I. in Do. 95 St. Abalbert; Br. Pachter Czapefi aus Dfiet, 1. in No. 30 Wallischei; Br. Doctor Michelsofin und hr. Kaufmann 21. 3. Levi aus Rogafen, Br. Raufmann Gusfind aus Pinne, Br. Raufmann S. Levi und Sr. Kaufmann G. Motek aus Samter, I. in No. 20 Ct. Abalbert; Sr. Gelimoweli und Sr. Kamineli aus Gulezewo, I. in Do. 100 Bal= lischei; Fran Guteb. Browensforth aus Borzejewo, I. in No. 105 Breitestraße.

Bekanntmachung. Es wird hiermit zur bffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Gutspächter Friedrich Wilhelm Arndt zu Dachowo und seine Brant Mathilde Amalie Henriette Hunold laut gerichtlicher Verhandlung vom 6. October

Obwieszczenie. Do wiadomości podaie się publiczności, iż possessor dóbr Fryderyk Wilhelm Arndt z Dachowa i Panna młoda Amalia Henriette Hunold podług czynności sądowéy z dnia 6. Października r. b.

c. die Gutergemeinschaft wahrend ihrer einzugehenden Che ausgeschloffen haben. Pofen, den 15. November 1832.

Bekanntmachung. Es foll ber hierfelbft unter ber Do. 200 gelegene, bem Gaffwirth Ferdinand Rochlit geborige, 8320 Athl. 16 Sgr. 2 Pf. taxirte Gafihof im Wege ber Erefution offent= lich an ben Meiftbietenden in ben bier

am 10. November c., ben 11. Januar und ben 9. Mary f.

anstehenden Terminen, wobon ber lette peremtorisch ift, verkauft werden, wozu wir Raufer einladen.

Die Tage und die Raufbedingungen fonnen in unferer Registratur eingeseben werben.

Meferit, ben 10. August 1832. Konigl, Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Kaufmann Maximilian Couard Brir gu Bent= fchen und beffen verlobte Braut Julie Brigitta Gladisch aus Altenhoff haben bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes in ihrer funftigen Che unterm, Zenstwie dnia 27. z. m. wylączyli, 27. v. M. ausgeschloffen, bies wird ben bestehenden gesethlichen Borschriften ge= maß hierdurch befannt gemacht.

Meferit, ben 8. November 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht. wspólność maiątku przez ciąg mal-Żeństwa przedsięwziętą, wylączyli.

Poznań, dnia 15. Listopada 1832. Konigl, Preuß. Landgericht. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

> Obwieszczenie. Oberza w tutey. szém mieście pod liczbą 200 leżąca, Ferdynandowi Rochlicowi należąca i sądownie na 8,320 Tal. 16 sgr. 2 fen. oceniona, będzie drogą exekucyi w terminach

> > na dzień 10. Listopada r. b., na dzień 11. Stycznia r. p., i na dzień g. Marca r. p.

tu wyznaczonych, publicznie najwięcey daiącemu przedaną. Chec kupienia maiący wzywaią się nań ninieyszem.

Taxe i warunki kupna codziennie w Registraturze naszey przeyrzed možna.

Międzyrzecz, d. 10. Sierp. 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański,

Obwieszczenie. Kupiec Maximilian Eduard Brix z Baszynia i iego zaręczona Julia Brygita Gladisch 2 Starego Dworku, wspólność maiątku i zarobku w przyszłym swym malco podług prawnych przepisów do publicznéy się podaie wiadomoście

Międzyrzecz, d. 8. Listopada 1832.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Der Schuhmacher Johann Gotthilf Nohr zu Tirschtiegel und bessen verlobte Braut Wilhelmine Friederike Forbrich aus Krank haben, nach dem unterm 1. huj. errichteten Verkrage, die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes in ihrer kunstigen She ausgeschlossen.

Meferit, den 8. November 1832. Konigl. Preuß. Landgericht.

Ediktalcitation. Der Kaufmann Carl Beinrich Camuel Wehner, welcher im Jahre 1804 von Bojanowo nach Pofen gezogen ift und bon dafelbst bie lette Nachricht von sich in einem Briefe vom 21. Juli 1805 gegeben hat, fo wie beffen etwa zuruckgelaffene unbefannte Erben werden hierdurch vorgeladen, fich innerhalb neun Monaten, fpateftens aber in bem auf ben 21. August 1833, por bem Deputirten herrn Dber-Landes-Gerichte-Referendarine Baron von Richt= hofen, Bormittags um 9 Uhr im hiefi= gen Landgerichte = Gebande anberaumten Termine perfonlich oder schriftlich gu melben, und daselbst meitere Unweisung, im Fall bes Musbleibens aber ju gemar= tigen, daß ber verschollene Raufmann Carl Heinrich Samuel Behner fur todt erklart und beffen Bermogen feinen nach= ften, fich gemeldeten und legitimirten Er= ben zugesprochen und ausgehandigt wer= ben wird.

Fraustadt, ben 23. August 1832. Ronigl, Preuß. Landgericht. Obwieszczenie. Szewc Jan Bogumił Roehr z Trzciela i iego zaręczona Wilhelmina Fryderika Forbrich z Brojec podług kontraktu pod dniem 1. m. b. zawartego wspólność maiątku i zarobku w przyszłym swym małżeństwie wyłączyli.

Międzyrzecz, d. 8. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Kupiec Karól Henryk Samuel Wehner, który w roku 1804. z Bojanowa do Poznania się przeprowadził i z tamtąd ostatnią wiadomość o sobie w liście z dn. 21. Lipca 1805. r. dał, również tego pozostali niewiadomi sukcessorowie zapozywaią się ninieyszem, ażeby się w przeciągu dziewięciu miesięcy a naydaléy w terminie na dzień 21. Sierpnia 1833. przed Delegowa. nym W. Baronem Richthofen Referendaryuszem Sądu Głównego zrana o godzinie 9. w tuteyszem pomie. szkaniu sądowem wyznaczonym osobiście lub na piśmie zgłosili i tamże dalszych zleceń oczekiwali, w razie niestawienia zaś spodziewali się, iż znikły kupiec Karól Henryk Samuel Wehner za nieżyjącego uznany i tegoż maiątek iego naybliższym się zgłaszaiącym i wylegitymowanym sukcessorom przysądzonym i wydanym będzie.

Wschowa, d. 23. Sierpnia 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaftationspatent. Die bem verstorbenen Landrathe Matheus v. Lispinoft, jest bessen Erben gehörige, im Mogilnoer Kreise, Bromberger Departements, belegene abliche Herrschaft Kruchowo, besiehend:

1) aus dem Dorfe und Borwerk Kruschowe,

2) aus dem Abbau Sutta,

3) aus ben Haulandereien Grabowo, Dabrowo, Wykno, Jaftrzembowo, Kurzegrzeby und Smolary,

4) aus dem Dorfe und Vorwerk Strzyzewo paszfowe und der haulanderei

Manisty,

5) aus drei Forstrevieren, welche überhaupt auf

44,524 Athl. 13 Sgr. 9 Pf. gerichtlich abgeschäft worden, soll Schulzben halber auf den Antrag eines Realzgläubigers öffentlich meistbietend verkauft werden.

Die Vietunge=Termine find auf

ben 21. September c.,

ben 21. December c.,

und den 21. Marz 1833, von denen der letztere peremtorisch ist, vor dem Deputirten Herrn Landgerichtse Rath Jekel hieselbst angesetzt, wozu zahlungsfähige Kaussussige mit dem Bemerken eingeladen werden, daß die Taxe in unserer Registratur eingesehen werden kann.

Gnesen, den 16. April 1832.

Ronigl, Preuß. Landgericht.

Patent subhastacyiny. Maietność szlachecka Kruchowo zmarlego Mateusza Lipińskiego Radzcy Ziemskiego własna, w powiecie Mogilińskim Departamencie Bydgoskim położona, składaiąca się:

1) ze wsi i folwarku Kruchowo,

2) z obudowanéy Hutty,

 z olędrów Grabówo, Dąbrowo, Wykno, Jastrzembowo, Kurzegrzędy i Smolary,

 ze wsi i folwarku Strzyżewo paszkowe, wraz z olędrami

Manisty,

5) ze trzech rewirów leśnych,

a która opólem na

44,524 Tal. 13 sgr. 9 fen. sądownie oszacowaną została, z po-wodu długów, na domaganie się realnego wierzyciela publicznie przez licytacyą sprzedaną bydź ma.

Termina licytacyine wyznaczone

są na

dzień 21. Września c., dzień 21. Grudnia c., dzień 21. Marca 1833.,

z których ostatni iest zawity, przed Deputowanym Wnym Jekel Sędzią Ziemiańskim tu w mieyscu odbyć się maiący, na który zdolnych zapłacenia i chęć maiących nabywców z tą wzmianką zapozywamy, że taxa w Registraturze naszey przeyrzaną być może.

Gniezno, d. 16. Kwietnia 1832. Królewsko - Pruski Sąd Ziemiański. Bekanntmachung. Es wird bem Publiso bekannt gemacht, daß der Backer Samuel Daniel zu Wagrowier und seine Shefrau Edeline geborne Bendheim, vor vollzogener She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes nusgeschlossen haben.

Gnesen, ben 16. November 1832. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Mühlengutöbesiger Christian Drewig und die separirte Lipke, Dorothea Wilhelmine geborne Riegel hieselbst, haben in dem Vertrage vom 2. d. M. vor Vollziehung der She die Gemeinschaft der Guter ausgeschlossen. Dies wird hiermit zur dffentlichen Kenntniß gebracht.

Schneidemuhl, b. 12. Novbr. 1832. Ronigl. Preuf. Land-Gericht.

Avertissement. Jum Verkauf bes in Koronowo unter No. 255. belegenen, ben Seifensieder Wondaschen Selegenen, ben Seifensieder Wondaschen Selegenen Grundstücks steht im Wege ber nothwendigen Subhastation ber peremtorische Vietungs-Termin auf den 12. Januar 1833 vor dem Herrn Landgerichts-Nath Ulrich Morgens um 9 Uhr an hiesiger Gerichtsselle an.

Die Tare kann in unferer Registratur eingesehen werden.

Bromberg, den 13. September 1832. Ronigl. Preu f. Landgericht.

Obwieszczenie. Podaie się do publicznéy wiadomości, iako piekarz Samuel Daniel w Wągrowcu i tegoż małżonka, Edeline z domu Bendheim, przed wniyściem w śluby małżeńskie, wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Gniezno, d. 16. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Posiadacz młyna Krystyan Drewitz i rozwiedziona Lipke Dorota Wilhelmina urodzona Riegel w mieyscu, wyłączyli aktem przedślubnym z dnia 2. m. b. wspólność maiątku; co się ninieyszém do wiadomości publicznéy podaie.

Piła, d. 12. Listopada 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Do przedaży posiadłości w Koronowie pod Nrem. 255. położoney, małżonkom Woyda mydlarzom należącey, na 414 tal. ocenioney, wyznaczony iest w drodze konieczney subhastacyi termin peremtoryczny licytacyiny na dzień 12. Stycznia 1833. roku przed Ur. Ulrich Sędzią Ziemiańskim zrana o godzinie 9. w naszym lokalu służbowym.

Taxa może bydź przeyrzana każdego czasu w naszéy Registraturze.

Bydgoszcz, d. 13. Września 1832. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Droklama. Es werben alle bieje= nigen, welche an die Raffe bes 2. Ba= taillons 14. Landwehr=Regiments fur bas Jahr 1831 aus irgend einem Rechts= grunde Unfpruche ju haben glauben, hierdurch vorgeladen, in dem hiefelbft in unferm Inftruktionstimmer por dem Herrn Landgerichts-Referendarins Mener auf ben 9. Marg 1833 Vormittage um 9 Uhr anberaumten Termine entwe= der perfonlich oder durch gulaffige Bevollmächtigte, wozu die hiefigen Jufig= Commiffarien Rafalsti, Bogel Schult vorgeschlagen werden, zu erscheis nen, ihre Forderungen anzumelden und gehorig nachzuweifen, widrigenfalls bem Ausbleibenden megen feines etwanigen Unspruchs ein immermahrendes Stillfchweigen gegen bie Raffe bes 2. Batail= Ione 14. Landwehr, Regimente auferlegt, und er bamit nur an benjenigen, mitwelchem er kontrahirt hat, verwiesen werden wird.

Bromberg, ben 19. Oftober 1832. Ronigl. Preuf. Landgericht.

Bekanntmachung. Der Ackerburger Johann Martin Plothe und bessen kunftige Shefran, die Johanne Caroline Schmidt von hier, haben in dem vor und abgeschlossenen Shegelbbnisvertrage die Gemeinschaft der Güter und des Erwerbes ausgeschlossen, was hierdurch bekannt gemacht wird.

Schwerin, ben 21. November 1832. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Proclama. Zapozywa się ninieyszém wszystkich, którzy do kassy Batalionu 2. Pułku 14. Obrony kraiowéy z roku 1831. z iakiegokolwiek powodu prawnego pretensye mieć sądzą, ażeby w terminie tutey w naszéy izbie instrukcyjnéy przed Ur. Meyer Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego na dzień 9. Marca 1833. zrana o godzinie 9. wyznaczo. nym osobiście lub przez upoważnionych pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedlie wości Rafalskiego, Vogla i Szulca przedstawiamy, stawili się i pretensye swe podali i należycie udowodnili, gdyż w razie przeciwnym niestawaiącemu względem pretensyliego przeciw kassie Batalionu 2. Pulku 14. Obrony kraiowéy wieczne nakazanem będzie milczenie i z takową odesłany zostanie tylko do osoby, z którą wchodził w układy.

Bydgoszcz, d. 19. Paźdz. 1832. Królewsko Pruski SądZiemiański.

Obwieszczenie. Tuteyszy obywatel i rolnik Jan Marcin Plothe i przyszła iego małżonka Joanna Karolina Schmidt, wyłączyli na mocy intercyzy przed nami zawartéy, wspólność maiątku i dorobku, co ninieyszém do wiadomości się podaie.

Skwierzyna, d. 21. Listop. 1832. Król. Pruski Sąd Pokoju

Steckbrief. Im Monat April c. find aus Chwalibogowo, Brefchner Rrei= fes, eine fehr bedeutende Angahl Schafleder entwendet worden. Einige als Thater bezeichnete Perfonen, namentlich die Anechte Joseph und Wonciech Graegyf aus Chwalibogowo, beren Signa= lement wir beifügen, haben fich aus dem Gewahrsam in Chwalibogowo, nach ih= rer erfolgten Arretirung, mit Gewalt befreit, und fann ihr jetiger Aufent= haltsort nicht ermittelt werden, weshalb wir alle refp. Civil- und Militair=Deborden ersuchen, auf diese Leute ein mach= fames Auge gu haben, und fie im Ergreifungefalle bald an und gefeffelt abaufenden.

#### Signalement.

1. Joseph Graczyf, 16 Jahr alt, von mittler hagerer Statur, bat blonde

Saare, ein langliches Geficht.

Seine Befleidung war ein alter Schafpely, ein alter grantuchner Rock, eine bunte Beffe, baffne Beinkleiber, bergleichen aschgrantuchne ind Rofa fallende, feine Ropfbebedung war ein Filzhut.

Wonciech Graczne, 20 Jahr alt, von mittler hagerer Statur, langlichem

Gefichte und dunklen Saaren.

Seine Befleibung mar ein grautuch, ner Ueberrod mit Schnuren befegt, eine lange blautuchne Weste, eine bunfle Muge mit grauem Baranef befett.

Rogmin, ben 29. November 1832. Ronigl. Preuf. Inquisitoriat.

List gończy. W miesiącu Kwietniu r. b. ukradzono w wsi Chwalibogowie, w powiecie Wrzesinskim, bardzo znaczną liczbę owczych skór. Sprawcy téy kradzieży a mianowicie Jozef i Woyciech Graczyk, prorobcy z Chwalibogowa, których rysopis poniżey załączamy, gwaltownym sposobem z więzienia w Chwalibogowie po ich przyaresztowaniu wydobyli się, i pobyt ich dotychczasowy wyśledzonym bydź nie mógł. Wzywamy więc wszelkie władze, tak woyskowe iako i cywilne, aby na powyż wzmiankowane osoby baczne oko mialy, a w przypadku schwytania ich nam pod pewną strażą nadesłać raczyły.

### Rysopis,

1. Józef Graczyk, lat 16 maiący, wzrost mierny a szczupły, włosy

blond, twarz pocięgła.

Ubior iego: korzuch stary, surdut z sukna szaraczkowego, spodnie baścikowe, drugie sukienne popielate stare w róż nakrapiane, na głowie kapelusz.

2. Woyciech Graczyk, lat 20 maiący, wzrostu miernego szczupły,

twarz ścięgłą, włosy ciemne.

Ubior iego: wołoszka sukienna szaraczkowa z pętlicami, kaftanik sukienny granatowy, czapka ciemna z wypustkami siwego baranka.

Koźmin, d. 29. Listopada 1832. Król. Pruski Inkwizytoryat, Sprzedaż domu. W Szmiglu mieście na ulicy Rzezniczkie pod Nrem. 34, iest dom murowany z tylnemi zabudowaniami i podworzem z wolne y ręki do sprzedania. Uprasza niże y podpisany chęć kupienia mających, aby się w Woyniescu w powiecie Kościańskim zgłosili aż naydale y do 1. Stycznia 1833. Woynieyscu, dnia 12. Grudnia 1832.

v. Jakubowski.

Aby wyboczyć zarzutom często od szanownych obywateli usłyszanych, że iuż naylepsze tryki przed ich przybyciem zostały pozbyte; sprzedawać się będzie sto baranów dnia 27. Lutego 1833. za gotową zapłatę w Ludomach pod Rogożnem, a do tego dnia żąden nie może być ustapiony.

Ignacy Lipski.

Prawdziwy turecki tytuń w liskach iakoteż kraiany, tém bardziej zalecenia godny, gdyż go z oyczyzny iego, z taméy Macedonii sprowadziłem, aby amatorom coś zupełnie nadzwyczaynego przedstawić.

J. Traeger, w rynku Nro. 57.

Frifche Auftern find zu haben bei A. Dr. Glabifch , Gerberfrage No. 424.

Gestelle zu Feldstühle und Ritschen find fertig zu bekommen bei 3. Mendelsohn, unter dem Rathhause.